## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

## No 119. Donnerstag, den 18. Mai 1848.

1) Aufruf. Der jetige Ralfulator bei bem Roniglichen Ober-Landes-Gerichte zu halberstadt, Friedersdorf, hat vom 1. Februar 1839 ab, bis zum 1. Marz v. J. bei dem hiefigen Koniglichen Insquistoriate die Stelle des ersten Aftuarius und Rendanten

der Gebühren Raffe,
der Raffe der Gefangen Unftalt,
der Raffe der Arbeite Unftalt und

bes Depositorii und Affervatorii befleidet, in welcher Eigenschaft er eine Raution von 1200 Thir. bestellt hat. Da bem Kalkulator Friedersdorf gegenswärtig diese Kaution zuruckgegeben werzben soll, so werden alle diejenigen under kannten Personen, welche aus der Zeit seiner Amtsverwaltung an eine der vorzstehend benannten Kassen Ansprüche zu machen haben, aufgefordert, diese ihre Ansprüche spätestens in dem am 16. Juni 1848 Bormittags um 10 Uhr vor dem Ober-Landesgerichts-Referendarius v. Eranach in unserem Instruktions. Zimmer anstehenden Termine anzumelden,

Wywołanie. Teraźniejszy Kalkulator Sądu Nadziemiańskiego w Halbersztacie, Friedersdorf, miał pod swoim zarządem od 1. Lutego 1839. do 1. Marca r. z. przy tutejszym Inkwizytoryacie jako pierwszy Aktuaryusz i Rendant,

kassę szportlową, kassę więźniów, kassę roboczą tychże, wraz kassę depozytalną i asserwatów,

i w tym stosunku postawił kaucyą w summie 1200 Tal. Ponieważ temuż Kalkulatorowi Friedersdorf kaucya rzeczona wydaną być ma, przeto wzywają się niniejszém wszystkie te niewiadome osoby, które z owego czasu do któréjkolwiek z rzeczonych kass pretensye jakowe mieć mniemają, aby się z takowemi najpóźniej w terminie na dzień 16. Czerw ca 1848. przed południem o godzinie totej w izbie naszej instrukcyjnej przed deputowanym Ur. Cranach Referendaryuszem wyznaczonym zgło-

wibrigenfalls fie ihrer Rechte an jene Raffen werben fur verlustig erklart, und lediglich an die Person des 2c. Friederesborf verwiesen werden.

Posen, am 17. Februar 1848. Ronigl. Ober-Landes-Gericht, Abtheilung fur die Prozes-Sachen. sili, w przeciwnym bowiem razie z prawami swemi do kass rzeczonych prekludowani i do osoby Friedersdorfa tylko odesłani zostaną.

Poznań, dnia 17. Lutego 1848. Król. Sąd Nadziemiański. Wydział processowy.

Aufruf. Auf bem im Posener Rreife, des Großbergogthums Dofen be= legenen abligen Gute Strotowo, nebft Bubehor fteben Rubr. III. Nr. 14. 7760 Rthlr. 21 fgr. 3 pf. oder 46,565 Gulben 9 Gr. poln. verzinslich ju 5 Prozent, welche laut notarieller Obligation bom 2. Juli 1810 Die Gigenthumerin Belena verw. v. Cfalamofa geb. v. Roczorowela mit 33,565 Gulden 9 Gr. poln. von bem Gebaftian b. Bienfomeffi ale Darlebn erhalten, und diefer mit 13,000 Gulben poln. an ihren Glaubiger, ben Grafen Nicolaus Dielzyński laut Quittung vom 28. Juni 1813 fur fie gezahlt bat, fur ben Gebaftian v. Bienfowefi ex decreto vom 12. April 1822 eingetragen. Lets= terer bat in der Motariats = Urfunde vom 22. Juni 1826 mit Diefer Doft einem landschaftlichen Pfanbbriefs = Unlehn bas Borgugerecht eingeraumt, und Diefelbe bann am 15. Mai 1829 an feine Chegattin Barbara geb. v. Roczoroweta ge. richtlich zebirt, welche fie am 7. Geptem= ber 1829 an die Geschwifter Barbara und Frang v. Gfalamsti gerichtlich abgetreten hat. Die Barbara v. Stalawefa verebel. v. Raczbiefa bat ihren Untheil baran ihrem gedachten Bruber und Gigen=

Wywołanie. Na dobrach szlacheckich Strykowie z przyległościami w powiecie Poznańskim Wielkiego Xięstwa Poznańskiego zahypotekowany został w rubr. III. Nr. 14. ka pital 7760 tal. 21 sgr. 3 fen. czyli 46,565 al. 9 gr. pols, z procentem po 5 od sta, który wedle obligacyi nota. ryackiéj z dnia 2. Lipca 1810. właściciełka dóbr rzeczonych Helena z Koczorowskich Skaławska wdowa w gotowiźnie 33,565 zł. 9 gr. pols. od Sebastyana Bieńkowskiego sposobem pożyczki odebrała; 13,000 zł. pols. zaś wyliczył tenże wierzycielowi jej Hr. Mikołajowi Mielżyńskiemu na rzecz téjže wedle kwitu z dnia 28. Czerwca 1813.; dług ten został dla Sebastyana Bieńkowskiego ex decreto z dnia 12. Kwietnia 1822. do księgi hypotecznéj zapisany. Ostatni ustą. pił wedle dokumentu notaryackiego z dnia 22. Czerwca 1826. ziemstwu pierwszeństwo, w celu zaciągnienia listów zastawnych i cedował pretensya te urzedownie na dniu 15. Maja 1829. malżonce swej Barbarze z domu Koczorowskiej, która ją znowu pod dniem 7. Września 1829. rothumer bes Gutes Franz v. Skalawski in ber notariellen Cession vom 3. Juli 1836 übereignet, und dieser die ganze Post für ein aus dem Schuls und Ablossungsfonds empfangenes Darlehn von 4300 Athlr. nebst vorbedungenen und Idgerungszinsen und die Einziehungsskosten am 4. Juli 1836 notariell verspfändet.

Auf Grand ber Eintragung vom 5. September 1836 hat die Konigl, Regie, rung hierselbst ein Zweigdocument hier, über erhalten. Das hauptdocument das gegen ist verloren gegangen, und es ist bessen Amortistrung beantragt.

Es werden daher alle Diejenigen, welche baran und an die Post Rubr. III. Nr.14. als Eigenthumer, Cesssonarien, Pfands oder sonstige Brief Inhaber Unsprüche zu haben vermeinen, hierdurch aufgefordert, dieselben spätestens in dem an 1. Inli 1848 Bormittags um 10 Uh vor dem Oberlandes. Gerichts-Refestenarius Reigel in unserem Instructions, Zinner ansichenden Termine geltend zu machn, widrigenfalls ihnen ein ewiges Still hweigen damit auferlegt, und das bezeichtete Document für amortisit er, achtet verden soll.

Pofe. am 2. Mars 1848.

Ronigl Dber , Landes : Gericht; Abthlung fur die Prozeffachen. dzeństwu swemu Barbarze i Franciszkowi Skaławskim odstąpiła. Barbara z Skaławskich Raczyńska odcedowała część swoją z tegoż kapitału swemu bratu Franciszkowi Skaławskiemu dziedzicowi dóbr rzeczonych mocą cessyi notaryalnej z dnia 3. Lipca 1836., a ostatni całą tę pozycyą funduszowi szkolnemu i abluicyjnemu za pożyczkę 4300 tal. z procentami zalegnąć mogącemi i kosztami ściągnienia kapitału dokumentem notaryackim z dnia 4. Lipca 1836. zastawił.

Po nastapioném w dniu 5. Września 1836. zahypotekowaniu udzielono Regencyi tutejszéj na to dokument odrębny; główny zaś dokument zaginął i z tego powodu wniesiono o umorzenie go.

Wszyscy ci, którzy do dokumentu rzeczonego lub do pozycyi pod rubr. III. Nr. 14. jako właściciele, cessyonaryusze, posiedziciele zastawni lubinnym sposobem prawa rościć mniemają, wzywają się niniejszém, aby się z takowemi najpóźniej w terminie na dzień t. Lipcar. b. przed południem o godzinie 10téj przed deputowanym Keigel Referendaryuszem w izbie naszéj instrukcyjnéj wyznaczonym zgłosili, w przeciwnym bowiem razie wieczne im milczenie na kazaném a dokument rzeczony za niebyły uznanym zostanie.

Poznań, dnia 2. Marca 1848. Królewski Sąd Nadziemiański. Wydział processowy. - Land= und Stabt=Gericht gu Pofen, Erfte Abtheilung, ben 26. Februar 1848.

Das mit einer Baffermuble bebaute Grundfind bes Dublenbefigere Friedrich Wilhelm Stard sub Nro. 128. b. ber Borftabt Schrobta ju Pofen, abgefchatt auf 3429 Rthir. 27 fgr. 8 pf. gufolge ber, nebft Sypothefenschein und Bedin= gungen in ber Regiffratur einzusehenden Zare, foll am 22. September 1848. Bormittage 11 Uhr an ordentlicher Ge= richteftelle fubhaftirt werben. Lo nasteplenem w deju-e. Wrze-

4) Die verebelichte Commiffionair Wolff Juftine geborne Zemte von hier, bat bei Leiftung ber vormundschaftlichen Decharge am 11. April Diefes Sabres mit ihrem Chemanne, Commiffionair Seins rich Ubolph Bolff von gier, die Gemein-Schaft ber Buter und bes Ermerbes aus: gefchloffen, welches hierdurch gur offent= lichen Renntniß gebracht wird.

Bromberg, ben 14. April 1848. Ronigl. Land = und Stadtgericht.

5) Mothwendiger Verkauf. Land = und Stadtgericht gu -od war Rrotofdingolas mynosa

Die gu Rrotofdin an der Furftenftrafe sub Supothefen : Mr. 318., Gervis-Mr. cej pod Nr. hypotecznym 318., erw. 647. und Supothefen = Mr. 319. belege: Nr. 647. i Nr. hypotecznym 31. po. nen, bem verftorbenen hauptmann Carl tożone, do zmarlego Kapitana arola

3) LTothwendiger Vertauf. Sprzedaż konieczna, Sad Ziemsko-miejski w Po. znaniu, pierwszego wydziału, dnia 26. Lutego 1848.

Grunt z mlynem wodnym do Fryderyka Wilhelma Stzerk należącym, tu w Poznaniu na przedmieściu Środce pod liczbą 128. b. leżący, oszacowany na 3429 Tal. 27 sgr. 8 fen. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, będzie dnia 22. Września 1848. przed południem o godzinie 11téj w miejscu zwykłém posiedzeń Sądu sprzedanym.

Podaje się niniejszém do publicznéj wiadomości, że zamężna Wolff, Justina z domu Zemke tu stad, przy pokwitowaniu z prowadzonej nad nia opieki na dniu 11. Kwietnia bież, r. z swym mężem, Komissarzem Henrykiem Adolfem Wolff tu stad, wspólność majątku i dorobku wyłączyli, co się niniejszém dla publicznéj wiadomości oświadcza.

Bydgoszcz, dn 14. Kwietnia 1848 Król. Sad Ziemsko-miejsk.

Sprzedaż konieczna. Sad Ziemsko - miejsli w Krotoszynie.

W Krotoszynie przy ulicy X żę. Bladislaus von Ralfreuth gehörigen zwei Władysława ur. Kalkreuth neżące

Aprilling für bie Prezensaben.

Erbpachtegrundftude follen zufolge ber, nebft Sopothefenschein und Bedingungen in ber Regiffratur einzusehenden Tore, am 28 Juni 1848 Bormittage um 11 Uhr an ordentlicher Gerichteffelle fubhafirt werben. Tolicol boborred

Sad Ziemsko- mietski

w Wolsztynie. Der Reinertrag bes Grunbfincte Dr. 318. Servid: Dr. 647. von 138 Rtblr. gewährt ju 5 Prozent einen Torwerth bon 2760 Rthle und zu 4 Progent einen Tarmerth von 3450 Rthlr. Darauf baftet ein Erbpachte-Canon (inclufive 7 fgr. 6 Capital von 162 Rthle. 15 fgr. barftellt, tigfeit zu 5 Prozent veranschlagt, 2597 Rtblr. 15 fgr., ju 4 Prozent 3287 Rtlr. 15 fgr. betragt.

Obwieszczenie. Przed dwema gewährt ju 5 Prozent einen Tarwerth von 380 Riblr., und gu 4 Progent einen Taxwerth von 475 Rthlr. Darauf haftet ein Erbpachte Canon (inclufive 7 fgr. 6 pf. Laudemial Rente) von 6 Mthir. 15 fgr. welcher gu 4 Progent gerechnet ein Rapital von 162 Rtblr. 15 fgr. barftellt, fo daß ber Berth biefer Erbpachtsgerech= tigfeit gu 5 Prozent veranschlagt 217 Riblr. 15 fgr., und gu 4 Prozent 312 Rthlr. 15 fgr. beträgt.

Serem, dnia 10. Kwiernia 1848. Die unbekannten Gigenthumer ber fur bie Sequestratione=Raffe von Rogmin und

dwie wieczysto-dzierzawne nieruchomości, maja być wedle taxy, która wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze przeirzana być może, dnia 28. Czerwca 1848. przed poludniem o godzinie 11tej w miejscu zwykłem posiedzeń sadowych sprzedane.

Dochod czysty nieruchomości pod Nr. 318., Serw. Nr. 647. položonei. wynoszacy 138 Tal. po 5 procent rachujac, wydaje wartość taxy 2760 Tal. a po 4 procent 3450 Tal. Na téjže ciažy wieczysto-dzierzawny kapf, Baudemial Rente) von 6 Rthlr, 15 non (wraz z czynszem laudemialnym far, welcher ju 4 Prozent gerechnet eine 7 sgr. 6 fen.) w kwocie 6 Tal. 15 sgr., który licząc po 4 procent na kapital. fo baß ber Berth biefer Erbpachtegerech : wydaje 162 Tal. 15 sgr., tak it istotna wartość wieczystej dzierzawy tej po 5 procent szacowana, 2597 Tal. 15 sgr. a po 4 procent 3287 Tal. 15 sgr. wynosi.

Der Reinertrag von Mr. 319, von 19. Dochod czysty nieruchomości pod Nr. 319. położonej, wynoszący 19 Tal, po 5 procent rachujac, wydaje wartość 380 Tal. a po 4 procent 475 Tal. Na téjže ciąży wieczysto-dzierzawny kanon (wraz z czynszem laudemialnym 7 sgr. 6 fen.) w kwocie 6 Tal. 15 sgr., który licząc po 4 procent na kapitał, wydaje 162 Tal. 15 sgr., tak iż istotna wartość wieczystej dzierzawy téj po 5 procent szacowana, 217 Tal. 15 sgr. a po 4 procent 312 Tal. 15 sgr. wynosi.

Niewiadomi właściciele dia kassy sekwestracyjnéj Koźmina i Radlina

Rablin eingetragenen Poft von 3714 Rthlr. nebft Binfen werden hierzu offents lich vorgeladen.

Rrotofdin, ben 29. Februar 1848.

6) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadtgericht gu Wollstein.

Die in bem Dorfe Borny sub No. 71. belegene, ben Bauer Simon und Sosphia Kierzekschen Scheleuten gehörige hause lerstelle, abgeschäft auf 215 Rthlr. zusfolge ber, nebst hypothekenschein und Bedingungen in ber Registratur einzusehenden Taxe, soll am 28 sten August 1848. Bormittage 10 Uhr an ordentlischer Gerichtsstelle subhastirt werden.

Wollftein, ben 12. April 1848.

Darthafluße bei Gogolewo sind vor zwei Jahren ein Balten und 36 Stuck versschiedenes Bauholz aufgefunden worden. Der unbekannte Eigenthumer dieses Holzzes wird hierdurch aufgefordert, sich inznerhalb 4 Wochen als solcher zu legitimizen und den Erlos desselben, nach Abzug ber aufgelaufenen Kosten, in Empfang zu nehmen, widrigenfalls derselbe mit seiznen Eigenthums Mnsprüchen an dasselbe präkludirt werden wird.

Schrimm, ben 10. April 1848. Ronigl. Land: und Stadtgericht.

zaintabulowanéj summy, wynoszącej Tal. 3714 wraz z prowizyą, zapozywają się niniejszém publicznie.

Krotoszyn, dnia 29. Lutego 1848.

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-miejski w Wolsztynie.

Posiadłość chałupnicza we wsi Boruy pod Nr. 71. położona, a do małżonków Szymona i Zofii Kierzków (Kierskich) należąca, oszacowana na 215 Tal. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 28. Sierpnia 1848. przed południem o godzinie 10tej w miejscu zwyklem posiedzeń sądowych sprzedana.

Wolsztyn, dnia 12. Kwietnia 1848.

Obwieszczenie. Przed dwoma laty znaleziono w rzece Warcie pod Gogolewem jednę balkę i 36 sztuków drzewa budowlego. Nieznajomego właściciela rzeczonego drzewa wzywamy niniejszem, aby się jako taki w ciągu 4 tygodni wylegitymował i zebraną z przedaży drzewa wspomnionego kwotę, po odciągnięciu urosłych kosztów, odebrał, ile w razie przeciwnym z prawem swem własności do tegoż drzewa oddalony zostanie.

Szrem, dnia 10. Kwietnia 1848. Król. Sąd Ziemsko - miejski.

## 8) Mothwendiger Verkauf. Land: und Stadtgericht au Samter.

Das ber Bittme und ben Erben bes Jacob Benbafg gehörige, ju Ragmierg Dr. 6. belegene bauerliche Grundftud, abges fchatt auf 1146 Rthir. 9 far. gufolge ber, nebft Supothefenschein und Bedin= gungen in ber Regiftratur einzufebenben Tare, foll am 21. Juni 1848 Bormit= tage 11 Uhr an ordentlicher Gerichteftelle fubhaftirt merben.

Ulle unbekannten Realpratenbenten wers ben aufgeboten, fich bei Bermeidung ber Praflufion fpateftens in Diefem Termine gu melben.

Camter, ben 19. Februar 1848.

9) Die Bittwe Urfula Dietrufiat geb, Janfowiat und ber Rnecht Ctanis= Taus Bonciechowefi zu Morfa, haben mittelft Chevertrages vom 15. Februar b. 3. in ihrer funftigen Che Die Gemein= Schaft ber Guter ausgeschloffen, welches bierdurch gur offentlichen Renntniß ge= bracht wird.

Schrimm, ben 22. April 1848.

10) Bekanntmachung. Der Wirthes fohn Peter Job aus Promno-Sauland und Die Bittme Eva Rofine Behnfe geborne Relm zu Rolatta, haben mittelft Chever= trages vom 16. Marg c. a. Die Gemein= Schaft ber Guter und bes Erwerbes aus. Sprzedaż konieczna. Sad Ziemsko-miejski w Szamotułach.

Gospodarstwo w Kaźmierzu pod Nr. 6. położone, do wdowy i sukcessorów Jakóba Heydasza należące, oszacowane na 1146 Tal. 9 sgr. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 21. Czerwca 1848. przed południem o godzinie 11téj w miejscu zwykłém posiedzeń sądowych sprzedane.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpóźniej w terminie oznaczonym.

Szamotuły, dnia 19. Lutego 1848.

Podaje się niniejszém do wiado. mości, że wdowa Urzula Pietrusiak z domu Jankowiak i Stanisław Wojciechowski, parobek z Mórki, kontraktem przedślubnym z dnia 15. Lutego r. b. w przyszłém ich malżeństwie wspólność majątku wyłaczyli.

Szrem, dnia 22. Kwietnia 1848.

Ronigl, Lande und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko-miejski.

Obwieszczenie. Podaje się niniejszém do wiadomości publicznéj, że syn gospodarczy Piotr Job z olendrów Promna i wdowa Ewa Rozyna Behnke z Kelmów na hubach Kolatta, kontraktem przedślubnym z dnia 16.

geschloffen, welches hierdurch gur offents lichen Renntniß gebracht wird.

Schroda, ben 28. Marg 1848.

Ronigl. Lande und Stadtgericht.

Marca r. b. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Szroda, dnia 28. Marca 1848.

Król. Sąd Ziemsko -miejski.

11) Bekanntmachung. Der han, belomann Gelig komp und die unverehe= lichte Pauline Friedlander von hier, haben in dem am 20. Marz b. J. gerichtlich geschlossenen Vertrage für ihre bevorste= bende Ehe die Gemeinschaft der Guter ausgeschlossen, was hiermit zur öffentli= chen Kenntniß gebracht wird.

Lobfens, ben 10. Mai 1848.

Obwieszczenie. Handlerz Selig Löwy i niezamężna Paulina Friedlander tu ztąd, wyłączyli przez czynność sądową z dnia 20. Marca t. r. dla przyszłego ich małżeństwa, wspólność dóbr, co się niniejszém do wiadomości publicznéj podaje.

Łobżenica, dnia 10. Maja 1848.

Ronigl, Land: und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko-miejski.

- 12) Das politische Glaubensbekenntniß des Abgeordneten der Stadt Posen an die Mationalversammlung in Berlin und dessen Stellvertreters kann von den Herren Wahlmannern in der Deckerschen Hofbuchdruckerei von Mittwoch ab in Empfang genommen werden. Ich hitte ergebenst, daß aus jedem der 19 Wahlbezirke nach vorheriger Verabredung ein Wahlmann die an die Urwähler zu vertheilenden Exems plare entgegennimmt und mit Hulfe seiner Herren Collegen das Weitere veranlaßt. Die Drucktosten incl. Broschüren betragen für 4000 Exemplare nach der vorlies genden Rechnung der Wohldbl. Deckerschen Hofbuchdruckerei 73 Rthlr. 2½ Sgr. es fällt mithin auf die Wahlmanner jedes der 19 Wahlbezirke eine Beisteuer von 3 Rthlr. 25 Sgr. welche bei Uebernahme der Exemplare für den Bezirk entrichtet werden muß. Posen, den 15. Mai 1848. Dr. R. Hepte.
- 13) Paczka sign. S. P. pod adressem Sędziego Porawskiego w Szremie dotychczas przeznaczenia nie doszła. Oddawca zechce się o nię upomnieć na urzędzie pocztowym w Poznaniu.

Szrem, dnia 12. Maja 1848.

Porawski.

14) Der helbenmuthige Verfechter bes Gesetzes ift wohl ber bei herrn Apotheker Bagner feit einigen Bochen angestellte Gehulfe?